## Posener Intelligenz Blatt.

## Freitag, ben 15. Juli 1831.

Ungefommene Frembe vom 13. Juli 1831.

Hin; Hr. Kaufmann Schlbotke aus Berlin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Raufmann Bartelsohn aus Warschau, Hr. Kittmeister a. D. v. Studnig aus Guerau, Hr. Reg.=Conducteur Mußek aus Chodziesen, Hr. Friedens-Richter Tyksyckiaus Samter, I. in No. 251 Breslauerstraße; Frau Glembocka aus Gnesen, Hr. Erbbere Aus Studnice, I. in Mn. 162 Adsperstraße; Kau Glembocka aus Gnesen, Hr. Erbbere Aus Studnice, I. in Mn. 162 Adsperstraße; Kau Glembocka aus Gnesen, Hr. Erbbere Aus Studnice, Hr. Buchalter Lakit aus Strzalkowo, Frau v. Arapezynska aus Mussocice, I. in No. 26 Walischei, Hr. Gutsbesißer v. Fritschen aus Berlin, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Oberforster Flechner aus Siedlec, I. in No. 98 St. Abalbert; Hr. Raufmann Dann aus Kosten, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Raufmann Sanker aus Lissa, Hr. Brauer Müzel aus Krojanke, I. in No. 124 St. Abalbert; die Herren Handelsleute Dublin und Flaum aus Rawitsch, I. in No.

Ebiktalcitation. Auf ben Antrag ber Glaubiger ift über die Raufgelber bes im Schrobaer Kreise hiesigen Regierungse Departements belegenen im Wege nothe wendiger Subhastation verkauften Guts Latalice cum attinentiis welche überhaupt 13,365 Athlr. betragen, ber Liquidatis ons-Prozeß eröffnet worden. Wir haben

Zapozew edyktalny. Na wniosek wierzycieli na summę szacunkową dóbr Latalice w Powiecie Szredzkiem Departamencie tuteyszym położonych, cum attinentiis drogą konieczney subhastacyi sprzedanych, która ogółem 13,365 Tal. wynosi, process likwidacyjny otworzonym został. Wy-

einen Termin gur Annielbung und gebb= rigen Radweifung ber Unfpruche auf ben 13. September c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Depufirten Land-Gerichtes Rath v. Kurnatowski in unferem Gerichts= Lofale anberaumt und laden hierzu alle unbefannte Glaubiger mit ber Marnung bor, bag die Ausbleibenden mit ihren Un= fpruchen an die Kaufgelbermaffe praflu= birt, ihnen bamit ein ewiges Stillschweis gen fowohl gegen ben Raufer bes Guts als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werden fell. Die Glaubiger muffen perfonlich, oder durch zuläffige Bevollmachtigte er= scheinen und Diejenigen, welche allzuweite Entfernung an bem perfonlichen Ericheinen gehindert werden, und benen es am hie= figen Dete an Bekanntichaft fehlt, Die G. Mitseffäst, Jacoby, Ogrodowicz und Bon ju Mandatarien in Borichlag gebracht, an beren einen fie fich wenden und benfelben mit Juformation und Boll= macht versehen konnen.

Pofen ben 28. April 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Lapitzen edeltelen. Na wellesch

znaczyliśmy przeto termin do podania i dostatecznego udowodnienia pretensyi na dzień 13. Września r. b. o godzinie g. zrana przed deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kurnatowskim wizbie naszéy Sądowey, i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych wierzycieli pod tem zagrożeniem, iź niestawaiący z pretensyą swą do summy szacunkowey prekludowanym, i wieczne mu w tey mierze milczenie naprzeciw nabywcy dóbr iako i wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, nakazane zostanie. Wierzyciele albo osobiście albo przez dozwolonych pełnomocników stawać muszą, atym którzy dlazbytnéj odległości osobiście stawać nie moga i w mieyscu tuteyszym znaiomości nie maią, proponujemy K. S. Mittelstaedta, Jakobiego, Ogrodowicza i Boia na mandataryuszów, z których iednego sobie obrać i tegož z dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań dnia 28. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Bur nosthig gewordenen Fortsetzung der Subhasstation und zum Berkaufe des den Franz Abiatischen Erben gehörigen sub No. 26 am alten Markte hieselbst belegenen Grundstücks, bestehend ans einem Bohn-

Patent subhastacyiny. W zamiarze prowadzenia dalszego koniecznéy subhastacyi i sprzedaży domostwa do sukcessorów Franciszka Abbiati należącego, na starym rynku w Poznaniu pod liczbą 26. położonego, gebände nebst Anbau, welches zusammen auf 730 Athl. 16 fgr. 8 pf. gewürdiget, und auf welches im letzten Termine bezeits ein Gebot von 1210 Athlr. abgez geben worden ist, haben wir einen anderzweiten peremtorischen Bietungstermin auf den 27. August c. Vormittags um ro Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Mandel in unserem Partheienzimmer anderaumt, zu welchem Kauslussige mit dem Vemerfen eingeladen werzden, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen soll, wenn nicht gesehliche Gründe eine Ausnahme nothwendig maschen.

Die Tare und Kaufbedingungen konuen in unserer Registratur eingesehen werden

Pofen ben 14. Marg 1831. Rbnigt. Preuf. Landgericht. na 730 Tal. 16 sgr. 8 fen. oszatowanego, i na które w terminie osatnim summa Tal. 1210 iuż podaną zosta. ła, wyznaczyliśmy powtórny termin ostateczny licytacyiny na dzień 27. Sierpnia r. bież. przedpołudniem o godzinie rotéy przed Deputowanym Sędzią Sądu Ziemiańskiego Mandel w naszéy kzbie dla stron, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przysądzone będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w registraturze na-

széy przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 14. Marca 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktalcication. Auf ben Antrag bes Gutsbesitzers Joseph v. Lubienski, als Eigenthümer der im Oborniker Kreise gelegenen Guter Budziszewo und Potrzanowo, werden alle diesenigen, welche an die Inscription des von dem Nicolaus v. Miclzynski in judiciis castrensibus Posnaniensibus keria II. post festum concetpionis Mariae im Jahre 1643 für die Philippiner Congregation auf der Borstadt Schrodka über 800 Fl. oder 133 Athle. 10 fgr. zu 3½ pC. Zinsen erswichtet, so wie an die Inscription der Brüzder Stanislaus und Petrus Erbherren

Zapozew edyktalny. Na wniosek posiadacza dóbr Józefa Lubieńskiego iako właściciela w Powiecie Obornickiem położonych dóbr Budziszewa i Potrzanowa, zapozywamy wszystkich tych, którzy do inskrypcyi przez Ur. Mikołaia Mielżyńskiego in judiciis castrensibus Posnaniensibus feria II. post festum conceptionis Mariae w r. 1643. dla Kongregacyi Filipinskiéy na przedmieściu Szrodka na 800 Złotych czyli 133 talary 10 sgr. z procentem po 3½ sporządzonéy, iako też do inskrypcyi z dnia 8. Kwietnia 1483. przez braci

von Bubzissewo vom 8. April 1483, unb oblatirt im Dofenfchen Grodgerichte feria IV. in crastino festi St. Andreae 1756 für die Altariften am Dohm gu Pofen über 77 Dufaten ober 231 Rthl. gu 31 pC. Binfen, und an die uber Die ex decreto hom 27. Achtuar 1800 sub No. I und 3 inter onera perpetua bes Grund= und Sypothefenbuches von ben im Dbornifer Rreife gelegenen Gutern Budgifjewo und Potrzanowo erfolgte Gintragung biefer Forberungen am 18. April 1800 ertheilten beiden Sypothes fen = Recognition = Scheine als Gigenthus mer, Ceffionarien, Pfande ober fonftigen Briefe-Inhaber, Unfpruch zu machen has ben, vorgelaben, in bem auf ben 27. August c. Bormittag um 10 Uhr vor bem Land-Gerichte-Rath v. Rurnatowefi in unferm Partheienzimmer anfiehenden Termine, entweder in Perfon ober burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte ju er= fcheinen, und ihre Unipruche nachzumei= fen, ausbleibenden Falls aber gu gemartigen, baf fie mit ihren Unipruchen an biefe gebachten Documente praclubirt, und ihnen ein emiges Stillschweigen bles ferhalb auferlegt, auch mit ber Umprtifa= tion diefer Documente verfahren werden wird.

Pofen ben 27. Januar 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Stanisława i Piotra dziedziców Budziszewa sporządzoney i oblatowaney w Poznańskim Sądzie Grodzkim feria IV. in crastino festi St. Andreae 1756. dla Altarzystów przy Tomie Poznańskim w ilości 77 dukatów czyli 231 talarów z procentem po 31 i do zahypotekowania dekretem z dnia 27. Lutego 1800 pod No. 1. i trzecim ciężarów wieczystych do księgi hipoteczney na dobrach Budziszewa i Potrzanowa w Powiecie Obornickiem położonych, nastąpionego téy należytości pod dniem 18. Kwietnia 1800 udzielonych obydwóch attestów rekognicyinych, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiedziciele pretensyą rościć maią, aby się w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem 8adu Ziemiańskiego Ur. Kurnatowskim w naszym zamku sądowém, osobiście, lub przez prawem dozwolonych Pełnomocników stawili, i swe pretensye udowodnili, w przeciwnym zaś razie spodziewać się maia, iż z swemi pretensyami do rzeczonych dokumentów usunięci i im wieczne milczenie nakazanem będzie, iako też z amortyzacya tych dokumentów postapiono zostanie.

Poznań d. 27. Stycznia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalvorladung. Dem Gulfe-Erekutor bes Friedens-Gerichts zu Schonlanke Johann Christian Luck foll die bestellte Kaution zuruckgegeben werden, weil derselbe seine Berabschiedung nachgesucht bat.

Es werden daher alle diesenigen, welche aus seiner Amts-Berwaltung Ansprücke an ihn zu machen haben, zu bem auf den 24. August c. Bormittage guhr vor dem Referendarius Dramburg angestehten Termin vorgeladen, um solche anzustigen und nachzuweisen; unter der Warsnung, daß sie nach fruchtlosem Ablauf des Termins ihrer Ansprücke an die Kaustion verlustig sehn und blos an die Person des kuck verwiesen werden sollen, diesem auch die Kaution zurückgegeben werden wird.

Schneibemubl ben 5. Mai 1831. Roniglich Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Exekutorowi pomocnikowi Janowi Krystyanowi Lück przy Sądzie Pokoiu w Trzciance złożona przez niego kaucya zwroconą być ma, gdyż na własne żądanie od urzędu uwolniony został.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy z czasu urzędowania iego iakowe pretensye do niego mieć mniemaia: aby takowe w terminie na dzień 24. Sierpniar. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Dramburg Referend. Sądu naszego w mieyscu wyznaczonym podali i udowodnili, gdyż w przeciwnym razie po upłynieniu terminu prawa swe do wspomnioney kaucyi utracą i li do osoby Lück odesłani będą, temu zaś kaucya wydaną zostanie.

w Pile dnia 5. Maia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

a serification of activities and a

in a section wis an air at the top

Ediktalvorladung. Dem Hulfserekutor des Friedensgerichts zu Lobsens, Ernst Ockel soll die bestellte Kaution zus rückgegeben werden, da derselbe auf sein Ansuchen entlassen worden. Es werden daber alle diejenigen, welche aus seiner Amts Berwaltung Ansprücke an ihn zu machen haben, zu dem auf den 24. Aus gust Bormittags 9 Uhr vor dem Referendarius Dramburg angesetzen Termine dorgeladen, um solche anzuzeigen und

Zapozew edyktalny. Exekutorowi pomocnikowi Ernestowi Ockel przy Sądzie Pokoiu wŁobżenicy złożona przez niego kaucya zwroconą być ma, gdyż na własne żądanie od urzędu uwolnionym został. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy do niego z czasu urzędowania iego iakowe pretensye mieć mniemaią. aby takowe w terminie dnia 24. Sierpnia r. b. z rana o godzinie 9. do tego wyznaczo-

machzuweisen, unter ber Warnung, baß sie nach fruchtlosem Ablauf bes Termins ihrer Ansprüche an die Raution verlustig seyn und blos an die Person des Ockel verwiesen werden sollen, diesem auch die Raution zurückgegeben werden wird.

Schneidemuhl ben 2. Mai 1831. Ronigl, Preuß. Landgericht.

nym przed W. Dramburg Sędzią Ziemiańskim podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie po upłynieniu termina takowe pretensye do kaucyi wspomnioney utracą i do osoby Ockel odesłani zostaną, temu zaś kaucya zwroconą będzie.

w Pile dnia 2. Maia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Steckbrief. Der Valentin Gorgoslewesti, welcher wegen Diebstahl beschulsbigt, hat sich vor seiner Arretirung aus Oftrzeschow entfernt, und kann nicht aussgemittelt werden.

of the Market Market and the Control of the Control

Sammtliche refp. Civil und Milistair. Behörben werden hiermit dienstlich ersucht, auf benselben ein wachsames Ausge zu haben, ihn im Betretungöfalle zu verhaften, und in bas hiefige Gefängniß zu überliefern.

Gignatement.

Der Valentin Gorgolewski, gebürtig aus Ostrzeschow, Bürger daselbst, katholisch, 33 Jahr alt, 5 Fuß 7½ Joll groß, hat ein blondes Haar, schmale Stirn, blonde Augenbraunen, blane Augen, kleine Nase, breiten Mund, blonden rasirten Vart, vollzählige Zähne, ovale Gesichtsbildung, gesunde Gesichtsfarbe, ist großer Gestatt, spricht beutsch und polnisch List gończy. Walenty Gorgolewski o kradziez obwiniony, oddalił się przed zaaresztowaniem go zOstrzeszowa, i niemoże teraz być wyśledzony.

Szanowne władze tak cywilne iako i woyskowe wzywamy ninieyszem, aby na niego pilne oko miały, a w razie spostrzeźenia tegoż aresztowały, i do tuteyszego więzienia odstawiły.

Rysopis.

Wafenty Gorgolewski, rodem z Ostrzeszowa, gdzie iako mieszczanin zamieszkały, katolik 33 lat stary, 5 stóp 7½ cali wysoki, ma włosy blond, wąskie czoło, brwi blond, niebieskie oczy, mały nos, szeroką gębę, ogolone wąsy blond, zupełne zęby, okrągłą twarz, zdrową cerę, iest wysokiey postaci, mówi popolsku i poniemiecku, i ma iako znaki szczególe

und hat als besondere Kennzeichen auf beiden Händen Kronen ausgestochen.

Befleibung unbefannt.

Rozmin ben 23. Juni 1831.

Abnigl. Preuß. Inquisitoriat.

ne, na obydwóch rękach korony wyżgane.

Odzież niewiadoma.

Koźmin d. 23. Czerwca 1831.

Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Steckbrief. Der wegen mehrerer Diebstähle zu 80 Peitschenhieben und 3 iahriger Zuchthausstrafe verurtheilte Müllergeselle Vincent Wonciech Jedrzenezak ift am 6. März d. I., als er ins Zuchthaus Rawicz abgeführt werden sollte, seinen Begleitern hinter Kobylin entsprunzen und es ist unbefannt, wo er sich jetzt ausbält.

Alle resp. Civil- und Militair = Behbrben werben baber hierdurch ersucht, auf biesen Berbrecher ein wachschmes Auge zu haben, benselben im Betretungsfalle zu verhaften und ins hiesige Gefängniß einzuliefern.

Signalement.

Der Mullergeselle Vincent Wonciech Igdrzenczak aus Saniki Schrobaer Kreisses, ist katholisch, 40 Jahr alt, 5 Fuß 3 Joll groß, hat schwarzbraunes Haar, offene Stirn, braune Augenbraunen, grauc Augen, stumpfe Nase, großen Mund, complette Jahne, schwarzbraunen Schnauzbart, ovales Kinn, längliches Gesicht, blasse Gesichtsfarbe, ist unterssetzt und hat keine besondere Keunzeichen.

List gończy. O kilkakrome kradzieże obwiniony, na 80 batów i na trzech roczną karę zuchthauzową skazany młynarczyk Wincenty Woyciech Jędrzeyczak, gdy do domu poprawy w Rawiczu odstawionym bydź miał, transportuiącym go w dniu 6. Marca r. b. pod Kobylinem zbiegł, i niewiadomo, gdzie się na teraz znayduie. Wszelkie resp. Cywilne i Woyskowe Zwierzchności wzywamy ninieyszem, aby na zbrodniarza tego baczne oko miały, i wrazie dostrzeżenia onegoż zaaresztowały i do więzienia tuteyszego odstawiły.

Rysopis.

Mlynarczyk Wincenty Woyciech Jędrzeyczak, z Sanników Powiatu Szredzkiego, iest katolik, 40 lat stary, 5 stóp 3 cale wysoki, ma czarne brunatne włosy, czoło otwarte, brunatne powieki, oczy szare, nos tempy, usta wielkie, zęby wszystkie, wąsy czarno-brunatne, podbrodek okrągły, twarz podługowatą, cerę bladą, iest siadły i nie ma żadnych szczególnych znaków.

Befleibung.

Einen alten Leinwandmantel, eine weißtuchne neue Litewte, eine weißtuchne Beste mit blanken Knopfen, ein Paar grautuchne neue Hosen, ein Paar neue Commissichuhe, eine Hembe, eine blautuchene Klappmuße mit schwarzen Baranek, außer diesem hatte er zwei neue hemben und ein Paar Strumpfe.

Rozmin ben 7. Juli 1831.

Rbnigl. Preug. Inquisitoriat.

An and was ofthe buttons

Odzież.

Stary płócienny płaszcz, biała sukienna nowa litewka, biała sukienna westka z guzikami świcącemi, para szarych nowych sukiennych spodni, para nowych komiśnych trzewików, iedna koszula, modra sukienna czapka z klapami z czarnym barankiem, prócz tego miał dwie nowe koszule, i parę pończoch.

Kozmin d. 7. Lipca 1831. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

In ben Neuen Garten in Ro. 24 ift eine Wohnung von a Stuben zu Mischaelis mit und ohne Stollung zu vermiethen. Das Nahere daselbst.

Einzelne werthvolle Werke, fo wie gange Sammlungen von Buchern in ale len Sprachen und Wiffenschaften werden gu maßigen Preisen gekauft Friedriches firage 166.